# Ner 146 i 147.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 21 Grudnia 1842 r.

Nro 6019.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Doświadczony brak Assydentów przy inkwizycyach tak w Dyrekcyi Policyi, jak i w Inkwizytoryacie kryminalnym przedsiębranych, stósownie do przepisów obowiązujących, zasiadać winnych, był powodem iż Senat w celu zapewnienia nieprzerwanego biegu sprawiedliwości karzącej, Uchwałą swą z dnia 1 Sierpnia b. r. Nro 2665 postanowił dla pomnożenia liczby Assydentów, iż do sprawowania tych obowiązków nie tylko sami właściciele domów mają być pociągani, ale nadto osoby trudniące się handlem, utrzymujące otwarte sklepy lub komptoary, tudzież będące naczelnikami fabryk, rękodzieł i warsztatów (tak co do cechów jak i prawem oznaczonych Zgromadzeń należących) któreby posiadały warunki do tego potrzebne, to jest umiały pisać i czytać i były nieskazitelnego charakteru, z wyłączeniem jedynie Urzędników,

lekarzy praktykujących, osób stanu duchownego, osób czytać i pisać nieumiejących lub ze złej reputacyi znanych, tudzież osób już w wieku podeszłym będących od lat 65 poczynając.

W skutku czego mając sobie z strony Dyrekcyi Policyi złożone listy obywateli do sprawowania obowiązków Assydentów ukwalifikowanych w duchu powyższego postanowienia spisane, Senat po zatwierdzeniu takowych przesłał je Instancyom Sądowym dla wzywania według nich obywateli na Assydentów stosownie do rozporządzeń z dnia 27 Marca 1829 r. N. 5140, z dnia 11 Października 1839 r. N. 5435 i z d. 30 Czerwca 1840 N. 3251 w Dziennikach Rządowych zamieszczonych, i o tem publiczność przez Dziennik Rządowy niniejszym zawiadomia,

Kraków dnia 25 Listopadæ 1842 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jiny Senatu
Darowski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 6247 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż JX. Antoni Jałoszyński Urzędnik Stanu Cywilnego parafii Sgo Floryana od pełnienia nadal tych obowiązków uwolnionym, a razem że do sprawowania takowych zastępczo JX. Stachowski Proboszcz rzeczonej parafii przez Senat na dniu dzisiejszym upoważnionym został.

Kraków dnia 25 Listopada 1842 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 6266.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż w skutek potwierdzenia z swej strony dokonanego przez Uniwersytet Jagielloński wyboru Prebendarza Kościoła Sgo Wojciecha w osobie JX. Makarego Baniakowskiego; tenże na beneficium rzeczone przez Senat pod dniem dzisiejszym zamianowanym został.

Kraków dnia 25 Listopada 1842 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 6,363.

#### SENATU RZADZACY

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Alexander Cukrowicz upoważniony dotąd tymczasowo do pełnienia obowiązków tłumacza języka francuzkiego przy Władzach Administracyjnych i Sądowych, zamianowanym został przez Senat na dniu dzisiejszym w drodze konkursu Z. Tłumacza Rządowego tegoż języka.

Kraków dnia 2 Grudnia 1842 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sckretarz Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 10,288.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w wykonaniu postanowienia Senatu Rządzącego z d. 26 Września r. b. Nr. 5095 D. G. S. wydanej, odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wew. i Pol. na dniu 17 Stycznia 1843 r. w godzinach przedpołudniowych licytacya *in plus* na sprzedaż dziedziczną dwóch gmachów Bursami Jerozolimską i Phi-

losophorum zwanych przy ulicy Gołębiej pod L. 280 i 281 w Gm. III M. K. sytuowanych. — Cena szacunkowa, od której licytacya rozpocznie się wynosi: co do Bursy Jerozolimskiej Złp. 13,420 gr. 20, co do Bursy zaś Philosophorum Złp. 7814. Gdyby się znalazł pretendent do licytowania obydwóch tych gmachów, w ówczas licytacya na obie realności razem rozpocznie się od summy szacunkowej łącznie Złp. 21,234 gr. 20. Chęć licytowania mający zechcą się zaopatrzyć w vadium wyrównywające  $\tau_0$  części szacunków. — O bliższych nakoniec szczegółowych warunkach wiadomość w każdym czasie w Biórach Wydziału Spraw W. i P. powziętą być może. — Kraków dnia 7 Grudnia 1842 r.

Senator Prezydujący Kopff.

(2 r.)

Referendarz L. Wolff.

Nro 10,107.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ przy pożarze dnia 14 Listopada roku b. w Nowej wsi nastąpionem w niesieniu pomocy odznaczyli się: Mikołaj Bogda i Katarzyna Płatkowa włościanie z tejże wsi, przeto Wydział tymże publiczną pochwałę oddaje.

Kraków dnia 3 Grudnia 1842 roku.

Senator Prezydujący Kopff Referendarz L. Wolff. Nro 10,490.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 28 Listopada r. b. Nro 6309, odbędzie się na dniu 29 b. m. i r. w godzinach przedpołudniowych w Biórach Wydziału publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo wybicia studni nowej o dwóch pompach w Rynku głównym około kościoła Ś. Wojciecha i wymurowania takowej kamieniem ciosowym. Robota wykonaną być wiana według dwóch kosztorysów przy Uchwale wyżej powołanej zatwierdzonych, z których gdy koszta dostawy kamienia ciosowego przez Ekonomią miejską dostarczyć się winnego, tudzież roboty obrobienia ciosów razem na kwotę Złp. 3651 gr. 6 obliczone, od licytacyi wyłączone zostają; przeto cena do pierwszego wywołania z obudwu kosztorysów za inne roboty temiż objęte Złp. 2757 gr. 9 naznacza się. Chęć licytowania mający złoży na vadium Złp. 280. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powzięta być może.

Kraków dnia 14 Grudnia 1842 roku.

Senator Prezydujący KOPFF. Referendarz L. Wolff. Nro 6587.

#### OBWIESZCZENIE.

# WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż papier stemplowany z dotychczasowemi znakami wodnemi, r. 1842 wyrażającemi, tylko po końcu r. b. 1842 ważność mieć będzie, nadal zaś, to jest: od d. 1 Stycznia 1843 r. z nowemi znakami r. 1843 wyrażającemi w użycie wprowadzonym zostanie. Kto przeto po dniu ostatnim b. m. posiadać będzie papier stemplowany jeszcze nieużyty, mający znaki wodne z roku 1842 winien takowy u Rendanta stempla wymienić na inny ze znakiem wodnym r. 1843 najpóźniej do dnia 15 Stycznia 1843 r., po tym terminie wymiana miejsca mieć nie będzie, a papier stemplowany znakiem wodnym r. 1842 tylko jako prosty czyli niestemplowany uważany będzie. Ktoby do dnia 15 Stycznia 1843 r. nie zgłosił się do Rendanta celem wymiany papieru stęplowego z r. 1842, sam sobie przypisze stratę ztąd wynikającą. Rozporządzenie to dla upowszechnienia, przez Dziennik Rządowy i Gazetę Krakowską ogłoszone zostaje.

Kraków dnia 12 Grudnia 1842 roku.

Kiełczewski.
Nowakowski Sekretarz.

Nro 22,108.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w Mieście Chrzanowie przytrzymanem zostało jagnię nieznanego właściciela; ktoby przeto sądził się być właścicielem tegoż, po odebranie w terminie 14 dni do Chrzanowa zgłosić się winien, po upływie bowiem terminu powyższego przez publiczną licytacyą sprzedanem zostanie.

Kraków dnia 6 Grudnia 1842 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 21,989.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodlegtego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszém do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się dyżeczka neusilberowa od osoby podejrzanej odebrana; ktoby się więc sądził być tejże właścicielem, zechce się po odebranie w przeciągu miesiąca jednego zgłosić, w przeciwnym bowiem razie taż na rzecz Skarbu publicznego sprzedaną zostanie

Kraków dnia 9 Grudnia 1842 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducidłowicz.

(2 r.)

## DODATEK

do Nru 146 i 147

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Jana Hieronima Stefana Rzesińskiego w Krakowie przy ulicy Kanonnej pod L. 124 zamieszkałego, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą realność pod L. 204 przy ulicy Zwierzynieckiej inaczej na przedmieściu Nowy Świat w gminie IX M. Krakowa położonej, od zachodu z ulicą Wązką ku Nr. 199 prowadząca, od północy z ogrodem Nro. 200, od wschodu z realnością Nro 203 od południa z ulica publiczną granicząca, w połowie do sukcessorów ś. p. Jana Pileckiego, w drugiéj do pozostałej wdowy Zofii z Klimasów 1 ślubu Pileckiej, 2 Ziembińskiej należąca w drodze działu po ś. p. Janie Pileckim na sprzedaż publiczna poprzednio wystawiona, przez Szymona Pileckiego w dniu 10 Lipca 1840 r. na własność nabyta, a to na skutek wyroków prawomocnych Trybu-nału I. Instancyi, 1 z d. 10 Lipca 1841 r., 2 d. 11 Sierpnia 1841 uznających Szymona Pileckiego za niedopełniającego warunków licytacyi i nakazujących ogłoszenie nowej na koszt i stratę jego, następnie w dniu 12 Listopada 1841 roku przez Zofią Ziembińską nabytej, a po uznaniu tejże Ziembińskiej za niedopełniającą warunków licytacyj wyrokiem Trybunału z dnia 16 Listopada 1842 pod warunkami tymże wyrokiem zatwierdzonemi.

1) Cena szacunkowa realności pod L. 204 na przedmieściu Nowy świat ustanawia się w summie 6206 Złp. jako ceny zaofiarowanej przez Zofią Ziembińską, a w braku licytantów o 3 części zniżoną

zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży 10 część na vadium ceny szacunkowej to jest kwotę 621 Złp., od którego składania sukcessorowie Jana Pileckiego nie są wolni, a Zofia Ziembińska stósownie do Art. 109 Ust. exek. licytować jej nie moż

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rąk i za kwitem adwokata licytacyą popierającego, a to zaraz po prawomo-

cności wyroku takowe zasądzającego.

4) Nabywca obowiązanym będzie podatki jedynie z ostatniego roku zalegające, gdyby się takowe okazały zapłacić, równie opłacać będzie czynszu ziemnego do Kassy głównej rocznie 7 Złp. na rzecz szpitala Bożego Miłosierdzia bez potrącenia z szacunku.

5) Wypłaty wszelkie z resztującego szacunku nastąpią po prawomocności klassyfikacyi działu z obowiązkiem płacenia przez nowo-

nabywce procentu po 1500 od dnia licytacyi rzeczonego domu.

6) Schedy małoletnich Pileckich jakie z działu przypadną, zostaną przy nieruchomości aż do postanowienia w tej mierze rady familijnej równie z obowiązkiem płacenia procentu po  $\frac{5}{0.0}$  od dnia licytacyi rachować się mającym.

7) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium i prócz tego nowa licytacya na koszt niedopełniającego ogłoszoną

zostanie.

8 Przysądzenie stanowcze realności nawet na pierwszym terminie licytacyi nastąpić może, gdy który z pretendentów najwięcej zaofiaruje.

9) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o 4 część ceny wylicytowanej zaofiarował; obowiązany jest takową w depozyt sądowy złożyć i nowa licytacya stosownie do prawa przedsięwzieta bedzie.

10) Po dopełnieniu warunków licytacyi 2, 3 i 4, nowonabywca

otrzyma dekret dziedzictwa tejże realności.

Termin do sprzedaży téj realności wyznacza się na dzień 20 Stycznia 1843.

Sprzedaż pomienionej realności popiera Adam Gołemberski adwo-

kat w Krakowie na Wesołej pod L. 245 zamieszkały.

Wzywają się przeto na takową licytacyą w sali audyencyonalnej Trybunału W. M. K. i J. O., w Krakowie w gmachu pod liczbą 106 o godzinie 10 z rana odbywać się mającą, chęć licytowania mający, jakoteż wszyscy wierzyciele i prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prawa wszelkie dowody praw swych na tymże terminie licytacyi złożyli z ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 10 Grudnia 1842 roku.

Syktowski.